# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik Gazety Lwowshiei.

18. April 1860.

es. Kwietnia 1860.

Nro. 2097 - 1859. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte gu Halicz mirb über Ansuchen bes Ahraham Fischler ale Rechtenehmers des herrn Konstant Stasicki, der Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Raffe : Duittung bee Haliczer f. f. Steueramtes boto. 29. Janner 1859 Jour.-Art. 356 über ben Seitens des Berrn Konstant Stasicki an Bergehrungefleuer fur die Branntweinerzeugung zu Siedliska für den Monat Februar 1859 eingezahlten Beirag pr. 467 fl. 46 fr. ö. W. aufgefordert, Diese Duittung binnen einer Jahiesfrift anber um jo gemiffer vorzubringen, ale fenft tiefelbe fur amortifirt erflart merben mird.

Halicz, am 24. Marz 1860.

E dykt.

Nr. 2097 - 1859. C. k. sad powiatowy w Haliczu wzywa niniejszem na żądanie Abrahama Fischlera jako prawnabywcy p. Konstantego Stasickiego, ktoby miał w ręku kwit przez c. k. urząd podatkowy w Haliczu pod dniem 29. stycznia 1859 do Jour. - Art. 356 wydany na kwote 467 zł. 46 c. wal. austr. przez p. Konstantego Stasickiego zapłacona tytułem podatku konsumcyjnego za miesiac luty 1859 od wyrobu gorzelni w Siedliskach, aby ten kwit w ciągu roku tutejszemu sądowi tem pewniej przedłożył, ile że w razie przeciwnym takowy uznany będzie za nieważny.

Halicz, dnia 24. marca 1860.

Edift. (702)

Mro. 11554. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Ramen, Leben und Bohnorte nach unbefannten angeblichen Gläubigern ber gleichfalls unbefannten angeblichen Gantmaffe bes ebenfalls unbefannten Franz Richter alias Rychter und beffen ebenfo uns befannten Erben mit diefem Gbifte befannt gemacht, bag er wider bie. felben von Anton Koszowski, Michael Koszowski, Jakob Koszowski, Johann Koszowski und ben Grben ber Susanna de Koszowskie Swie. žawska: als Maximilian Swieżawski, Vincenz Anton zw. N. Swieżawski und Joseph Simeon zweter Namen Swieżawski, dann Jakob Raczyński und Christine de Raczyńskie Derza, Antheilebesigern von Krowica holodowska eine Rlage wegen Lofdung aus dem Laften. stande bes ursprüglich die Helene de Borowskie Błazowska betreffen. ben 1/9 Theiles ber Guter Krowica sammt Attinenzien Hokodowska Cytyna, Wulka krowicka und Zalezue, bann aus dem Lastenstande bes ursprünglich ben Josef Borowski betreffenden 1/9 Theiles
ber Güter Krowica sammt ben genannten Zugehörnissen ber dom. 109. pag. 227. n. 30. on., bann pag. 233. n. 2. on. pag. 235. n. 2. on. und pag. 237. n. 2. on. haftenben Sicherheit rudfichtlich ber Summe von 2000 fip. ausgetragen, und hieruber mit dem Bescheide vom 19. Marg 1860 gur Bahl 11554 gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahit auf ben 21. Mai 1860 10 Uhr Bormittage festgefest

Da ber Wohnort diefer Belangten unbefannt ift, fo wird benfelben ber gandes = und Gerichts : Abvofat Dr. Pfeiffer mit Gubfits tuirung bes Landes. und Berichte . Abvofaten Dr. Witwicki auf ihre Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und beinfelben ber oben ans

geführte Befcheid Diefes Gerichtes jugeftellt.

Mus dem Rathe des t. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 19. März 1860.

Offerten=Lizitazione=Ankundigung. (733)

Mro. 5756. Am 1. Mai 1860 wird bei ber Czernowitzer f. f. Finang. Bezirke Direkzion eine Ligitagion jum Berfaufe von Sechehun-

bert Wiener Bentner falzionirter Solzpotafche fatifinden.

Die Uebergabe diefer Potasche geschieht bei ben Magazinen zu Solka und durch bas Solkaer f. f. Birthichaftsamt, und es ift ber Erfieher verpflichtet, bas obige Potaschquantum binnen 30 Tagen nach Befanntgebung von ber erfolgten Beffatigung bes Ligitagionerefultate unmittelbar aus ben obbezeichneten Dagaginen nach vorausgegangener Einzahlung des Raufpreifes bei ben Solkaer Renten, ju übernehmen.

Aur Sicherstellung und Zuhaltung der Lizitazions: Bedingnisse hat ber Raufluftige ein Ungelb von Sechshundert Gulden o. 2B. im Baren, ober in auf den leberbringer lautenden, nach bem Rurfe gu berechnenden

Staatepapieren beigubringen.

Es wird nicht mundlich ligitirt, fondern es werben bloß ichrifts liche mit einer 36 fr. o. D. Stempelmarte verfebene Offerten angenommen merben.

Bei ber letten Berfteigerung ift loco ber Erzeugung ju 12 ft.

50 fr. ö. 2B. fur ben Netto Bentner verfauft morben.

Die schriftliche Offerte muß die Erklärung, daß sich Offerent allen Lizitazione . Bedingniffen unterziehe, enthalten, mit dem befagten Angelbe belegt fein, und es ift barin ber fur einen Netto Biener Bentner angebothene Betrag, wornach ber Raufbetrag fur bas gange ausgebothene Quantum pr. 600 Bentner berechnet werden foll, fomohl in Biffern als auch in Buchftaben auszudruden.

Diese Offerten werden am 2. Mai 1860 9 Uhr Vormittags eröffnet, und ber Bestbiether von der bieffälligen Rommiffion befannt gemacht werden.

Die fonstigen Ligitazione. Bedingniffe tonnen bei ber Czernowitzer

f. f. Finang. Bezirke-Direkzion eingeselen merden.

Bon ber f. f. Finang-Begirte. Diretzion.

Czernowitz, am 6. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 5756. Dnia 1. maja 1860 odbędzie się w Czerniowieckiej c.k. skarbowej dyrekcyi powiatowej licytacya na sprzedaż sześciuset wiedeńskich cetaarów kalcyonowanego potazu z drzewa.

Oddanie tego potażu odbywa się w magazynach w Solce przez c. k. urząd gospodarczy w Solce, a kupiciel jest obowiązany edebrać powyzszą ilość potażu w przeciągu 30 dni po ogłoszeniu, ze nastapiło potwierdzenie rezultatu licytacyi, bezpośrednio z powyżej wspomnionych magazynów po uprzedniem zapłaceniu ceny kupna w urzędzie w Solce.

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi ma chęć kupienia mający zadatek w kwocie sześciuset reńskich w gotowce, lub w papierach państwa na okaziciela opiewających, według kursu obliczyć się mających, przyłączyć.

Nie bedzie się ustnie licytować, lecz beda tylko przyjmowane

pisemme marka stęplowa na 36 c. w. a. zaopatrzone oferty.

Przy ostatniej licytacyi sprzedawano w miejscu produkcyi

netto-cetnar po 12 zł. 50 c. w. a.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent poddaje się wszystkim warunkom licytacyi, musi być opatrzona wspomnionym zadatkiem i kwota ofiarowana za netto-cetnar wiedeński, według której sama kupna za całą na licytacyę wystawioną ilość 600 cetnarów ma być obliczona, musi być w niej tak cyframi jako też literami wyrażona.

Te oferty beda dnia 2. maja 1860 o godzinie 9tej otworzone

i najwięcej ofiarujący przez dotyczącą komisyę ogłoszony.

Reszta warunków licytacyi może być przejrzana w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Czerniowce, dnia 6. kwietnia 1860.

Lizitazions = Ankundigung. Mro. 5943. Bur Verpachtung ber Verzehrungesteuer bom Deinund Fleischverbrauche im Ginhebungsbezirke Jagielnica fur bie Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Ottober 1861 wird am 24. April 1860 um 3 Uhr Nachmittage bei bem f. f. Finangwach - Rommiffariate in

Czortkow die zweite Lizitazion abgehalten werden. Der Ausrufepreis beträgt 2356 fl., die übrigen Bedingungen

find in der eriten Lizitazione - Rundmachung vom 9. März 1860 Zahl 3976 enthalten.

Bon ber f. f. Finang. Begirte-Direfgion.

Tarnopol, am 10. April 1860.

Obwieszczenie licyfacyi. Nr. 5943. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrebie poborowym Jagielnica na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się w kancelaryi c. k. komisaryatu straży finansowej w Czortkowie druga licytacya na dniu 24. kwietnia 1860 o 3ej godzinie z południa.

Cena wywołania 2356 zł., reszta warunków zawarta w ogło-

szeniu licytacyi pierwszej z dnia 9. marca 1860 Nr. 3976. Z c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej.

Tarnopol, dnia 10. kwietnia 1860.

Lizitazione = Ankundigung. Mro. 6326. Bur Berpachtung der Verzehrungesteuer vom Weinund Fleischverbrauche im Ginhebungsbezirte Trembowla fur bie Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Ofrober 1861 mird unter ben in der Ligitas gionefundmachung vom 28. Februar 1860 3. 2366 gegebenen Bedin-

ungen bei bem f. f. Finangwach-Rommiffariate in I April 1860 um 3 Uhr Nachmittag bie britte Ligitagion abgehalten merben.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direkzion. Tarnopol, am 13. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6326. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrebie poborowym Trembowla na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 25go kwietnia 1860 o 3ciej godzinie z południa licytacya trzecia w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Trembowli pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 28. lutego 1860 Nr. 2366 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

W Tarnopolu, 13. kwietnia 1860.

(731) Konkurs: Edikt.

Ronfure ber Gläubiger bes Johann Grabowski, Schneibers sub Rr. 31 St.

Nr. 7584. Von dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gefammte wo immer befindliche Vermögen, dann über deffen in den Kronländern, für welche das kais. Patent vom 20. November 1852 R. G. B. Zahl 251 wirksam if, gelegenes unbewegliches Ver-

mogen der Ronfurs eröffnet.

Wer an diese Kontursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage wider ten Konfuremaffe = Bertreter Berrn Dr. Pfeitfer, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Honigsmann ernannt wurde, bei biefem Landesgerichte bis jum 20. Juni 1860 angumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigleit der Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett ju werben verlangt, ju ermeifen, widrigens nach Berlauf des erftbestimm= ten Tages Miemand mehr gehört werden murde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gefamm. ten, jur Konfursmaffe getorigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensationes recht gebührte, wenn fie ein eigenthamliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder winn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, so zwar, daß folche Gläubiger vielmehr, menn sie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rom. penfazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gerührt hatte, zu berichtigen verhalten merden murden.

Bur Mahl des Bermögens-Bermalters und der Gläubiger-Aussichüffe wird die Tagsatzung auf den 30. Juni 1860 Bormittags 10

Uhr bei biefem Landeegerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 12. April 1860.

(734) - Konkurs Kundmachung. (2)

Rr. 11597. Bur Befehung durfte demnächst gelangen die Hauptamts = Einnehmersstelle bei der Sammlungskasse in Przemyśl in der 1X. Diätenklasse mit dem Gehalte jährlicher 1050 fl., freier Wohnung oder dem 10% Quartiergelde und mit der Verbindlichkeit zum Erlage einer Rauzion im Gehaltsbetrage.

Die Gesuche find unter Nachweisung ber Brufungen aus ber Staatsrechnungewissenschaft, ben Kassavorschriften, ber Waarenfunde und bem Zollverfahren binnen vier Wochen bei ber Finang Bezirks=

Direfzion in Przemyśl einzubringen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 5. April 1860.

(743) © 8 i f t. (2)

Mr. 781. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Zaleszczyki wird im Nachhange zur Aundmachung vom 14. September 1857 Z. 2549 hiemit bekannt gegeben, daß behufs der am 26. und 27. April 1860 vorzunehmenden Liquidirung des vom bestandenen Dominium Zaleszczyki übergebenen Waisens, Kurandens und Depositens Vermösgens für nachstehende dem Leben und Wohnorte nach undekannte Persfonen, und zwar:

1. Bur Rachlagmaffe bes Josef Kolmann fur beffen Erben The-

rese Kollmann 2. Che Lorenz und Caroline Kollmann,

2. zur Nachlasmasse nach Elias Strzelbicki für bessen Erben

Wladimir Strzelbicki, und

3. zur Nachlaßmasse nach Johann Pawłowski für die liegenden Massen den Erben Anton und Josef Pawłowski — der hiesige Insase Anton Litwinowicz; ferner

4. jur Machlagmaffe nach Nicolaus Wegling fur beffen Erben

Josef und Theresa Wegling,

5. zur Nachlasmasse nach August Meineke für bessen Elisabeth, Amo, August und Leander Meineke — ber hiefige Hauseigensthumer Josef Harra, endlich

6. jur Nachlagmaffe nach Gabriel Dickmann für die liegende

Masse des Massaschneider, und

7. zur Nachlasmasse nach Franz Schmiedt für bie dem Wohnsorte nach unbekannte Schuldnerin Josefine Slawik — der hierortige Hauseigenthümer Peter Czekański zum Kurator ad actum bestellt wurde.

Durch dieses Edift werden daher alle bei diesen Massen betheisligten und dem Namen oder Wohnorte nach unbekannten Partheien erinnert, zeitgemäß bei der Liquiditung entweder persönlich zu erscheisnen, oder aber die erforderlichen Behelfe den bestellten Kuratoren mitzutheilen, als sonsten dieselten die aus ihrer Versäumniß etwa entsstandenen üblen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Vom k. f. Bezirksgerichte.

Zaleszczyk, ben 19. Märg 1860.

(737)

Mr. 1849. Bur Besetzung der mit hoher Jufij. Ministerial. Berordnung vom 16. Februar 1858 B. 24 bestimmten Rotariatsstellen in dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes, und zwar einer Stelle in Busk und einer Stelle in Rohatyn mit einer Kauzionsleistung von 1000 fl. KM. entweder im Baaren, oder in kaiserlichen österreichischen Staatsschuldverschreibungen nach dem Börsekurse des Erlegetages, jesoch nicht über den Nennwerth berechnet, oder in pupillarmäßiger Op-

C b i f t.

pothek, wird in Folge hohen oberlandesgerichtlichen Erlasses vom 14. Marg 1860 3. 6362 ber Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um diefe Stellen haben ihre gehörig belegten Gesuche, und zwar die in f. f. Diensten als Beamte angestellten, burch ihre

Olds a should II absented W.

Amtsvorsteher, Notarials-Kanbibaten und Notare aus anderen Sprenzeln burch die vorgesetzte Notariatsfammer, Atvofatur-Kandidaten und Abvofaten durch ihre vorgesetzte Advofatenkammer und den betreffenden Gerichtshof erster Instanz binnen 4 Wochen von der dritten Einschalztung in das Amisblatt der Wiener Zeitung gerechnet, anher zu überereichen, und sich in deuselben über die genaue Kenntnis der Landesssprachen und über die mit Erfolg bestandene Advokatens, Notariatssoder Richteramteprüfung auszuweisen.

Bom f. f. Kreisgerichte als prov. Notariats-kammer-

Złoczow, am 28. Marz 1860.

(752) © b i f t. (2)

Mr. 14524. Bom f. f. Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird dem Victor Szybiński und dessen unbefannten Eiben mittelst gegenwärtigen Griftes befannt gemacht, es habe wirer dieselben Moses Klapp sub praes. 4. April 1860 J. 14524 ein Gesuch um Zahlungkauflage der Wechselsumme von 735 fl. KW. s. G. anges bracht und um richterliche Hilse gebeten, worüber die Zahlungsaustage ddto. 12. April 1860 J. 14524 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das f. t. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Aldvofaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Pfeiker als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vor-

geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch dieses Golft werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen, vorschriftsmäßigen Rechtse mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entestehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landes- als Sandels- und

Wechselgerichtes.

Lemberg, am 12. April 1860.

(741) Kundmachung. (2)

Mro. 15033. Das h. f. f. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 24. März 1860 3. 9009 - 875 dem Vincenz Kühn, f. f. Finanz-Landes-Direfztons-Bau-Ingenteur zu Lemberg auf die Ersindung einer direft rotirenden Dampf- und Wasserfäule-Maschine ein aus-schließendes Privilegium für die Dauer Eines Jahres ertheilt.

Die Privilegiums - Beschreibung, beren Geheimhaltung angesucht wurde, besindet sich im f. f. Privilegien-Archive in Ausbewahrung.

Bas hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 4. April 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 15033. Wysokie c. k. ministeryum spraw wewnętrznych nadało dekretem z 24. marca 1860 l. 9009-875 Wincentemu Kühn, c. k. inżynierowi dyrekcyi finansów krajowych we Lwowie, wyłączny przywilej jednoroczny na wynalazek nowej maszyny parowej i wodnej.

Opisanie przywileju, o którego tajemnice upraszano, znajduje

się przechowane w c. k. archiwie przywilejów.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. kwietnia 1860.

(745) © b i f t. (2)

Mro. 519. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Radautz wird bekannt gemacht, es sei Peter Lipecki aus Caal Ploska als Verschwensber erklärt, ber Verwaltung seines Vermögens enthoben, und biese bem hiezu bestellten Kurator Fedor Maxymiuk, Grundwirthen aus Ropoczel, übergeben worden.

Radautz, am 4. April 1860.

(744) © b i f t. (2)

Rro. 2876. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird hiemit bekannt gegeben, daß in dem mit dem Amtsblatte der Lemberger Zeitung vom 30. und 31. März, dann 2. April 1860 Rr. 75, 76 und 77 fundgemachten Feilbiethungsedifte vom 7. März 1860 Z. 1451 die Benensnung der feilzubiethenden Güter irrig mit "Serednia wies" angesett wurde und daß diese feilzubiethenden Güter richtiger "Srednia wies" heißen.

Przemyśl, am 11. April 1860.

(724) Ronfurs. (2)

Mro. 2981. Bur Besethung der bei der h. o. f. f. Kreisbehörde in Erledigung gekommenen, mit dem Jahresgehalte von 267 fl. 50 fr. öfter. Währ. verbundenen Kreisfanzlistenstelle II. Klasse mit dem Borrückungsrechte in die I. Klasse mit 420 fl. wird der Konfurs auf die Dauer von 14 Tagen vom Tage der dritten Ginschaltung dieser Kundsmachung im Lemberger Amtsblatte ausgeschrieben.

Rompetenten haben ihre gebohrig instruirten Gesuche, falls fie in öffentlichen Diensten siehen, mittelft ibrer vorgesetzten Behörde, sonst aber unmittelbar unter Nachweisung ihres Alters und der zurückgelegeten Subien vor Ablauf der Konfursfrift bei der Kreisbehorde zu

brent did without nedged troops and on motions and relation

to Silves old and in Buddletin annual of

überreichen.

(2)

Zołkiew, am 6. April 1860.

(2) G b i f t.

Dro. 7121. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider Vincenz Reinsperger Xaver Danat zw. R. Piatkowski pto 2000 ruß. Silb. Rubl. f. n. G. eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, morüber zur summarischen Werhandlung die Tagsahung auf ben 25. Juni 1860 10 Uhr Vormittage anberaumt wird.

Da ter Aufenthalisort tes Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landesgericht zu teffen Berireiung und auf deffen Gefahr und Roften ben biefigen gandes- und Gerichte. Abrofaten Dr. Rayski mit Substituirung bes herrn Albu. Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefchries

tenen Gerichteordnung verhandelt merben mird.

Durch biefes Gbift mird benmach ber Belangte erinnert, gur rech: ten Beit entweder felbit ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestell en Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadwalter ju mablen und biefem f. f. Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Veribeidigung tienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen feltst beigumeffen haben wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 27. Marg 1860.

(723)Rundmachung.

Dro. 3869. Bon Geite ber Stanislauer f. f. Rreiebehorbe mirb in Folge Grlages ter b. f. f. Etatthalterei vom 10. Marg 1860 Babl 3064 gur Berpachtung ber bewilligten Beg = und Brudenmathen auf ber Stanislau - Bursztyner, Sielec - Zaleszczyker und Czortkow-Manasterzyskaer gandesftraße fur bie Beit vom 1. Juni bie letten Oftober 1860 die Offertenverhandlung in der freisbehordl. Ranglei ju Stanislau am 26. April 1860 um 9 Uhr Bormittage abgehalten merben.

Die Mauthstazionen und Tariffage find folgende:

A. Auf ber Stanislau - Bursztyner Landesstraße:

Stagion Jamnica, Wegmauth fur 3 Meilen und Brudenmauth II. Sarifetlaffe, baber fur ein jedes Bugvieh in ber Befpannung Wegmauth 6 fr. — Brudenmauth 4 fr.

Für ein jedes Bugvieh außer Bespannung und schweres Trieb.

Bieh Begmauth 3 fr. - Brudenmauth 2 fr.

Für ein jedes leichtes Triebvieh Begmauth 11/2 fr. - Bruden-

mauth 1 fr. öfterr. Bahr.

2) Stagion Halicz, Wegmauth fur zwei Meilen und Bruden. mauth III. Tarifelaffe, taber fur ein jetes Bugvieh in ber Befpannung Wegmauth 4 fr. - Brudenmauth 6 fr.

Für ein jebes Bugvieh außer der Bespannung und schweres Trieb.

Bieb Wegmauth 2 fr. — Brudenmauth 3 fr. Bur ein jebes leichtes Triebvieh Wegmauth 1 fr. — Brudenmauth 11/2 fr. öfter. Bahr.

B. Auf ber Sielec-Zaleszczyker ganbeeffrage:

1) Stagion Tłumacz, Wegmauth für 3 Meilen , daber für ein jebes Stud Bugvieh in ber Bespannung Wegmauth 6 fr.

Für ein jedes Stud außer Befpannung und fcweres Triebvieh

Megmauth 3 fr.

Bur ein jebes Stud leichtes Triebvieh Begmauth 11/2 fr.

2) Stagion Milowanie, Wegmauth fur zwei Meilen und Brudenmauth II. Tarifoflaffe, baber für jedes Stud Bugvieh in ber Pefpannnung Wegmauth 4 fr. - Brudenmauth 4 fr.

Rur jedes Stud Bugvieh außer Bespannung und schweres Trieb.

Bieh Begmauth 2 fr. - Brudenmauth 2 fr.

Für jedes Stud leichter Gattung Wegmauth 1 fr. - Bruden.

mauth 1 fr.

3) Station Jezupol, Begmauth fur 1 Meile und Brudenmauth ber III. Tarifellaffe, baber für ein jedes Stud Bugvieh in ber Befpannung Wegmauth 2 fr. — Brudenmauth 6 fr.

Für ein jedes Stud Zugvieh außer Bespannung und schweres Triebvieh Wegmauth 1 fr. — Brudenmauth 3 fr. Für ein jedes leichtes Triebvieh Wegmauth 1/2 fr. — Bruden. mauth 11/2 fr.

C. Auf ber Czortkow-Manasterzyskaer Landesstraße:

Ctagion Buczacz, Wegmauth fur 2 Meilen und Brudenmauth ber II. Tarifetlaffe, baber fur ein jebes Stud Bugvieh in ber Befpannung Begmauth 4 fr. - Brudenmauth 4 fr.

Bur ein jedes Stud Bugvieh außer Bespannung und ichmeres

Triebvieh Wegmauth 2 fr. - Brudenmauth 2 fr.

Bur ein jedes Stud leichtes Triebvieh Begmauth 1 fr. - Bru-

denmauth 1 fr. öfterr. Babr.

Die Mauthichranten werben bort, wo fie noch nicht vorhanben , aus bem Strafenfonde beigestellt, und die Abstellungepunkte fommiffionell bestimmt worden.

Offerten ber Konfurrengpartheien wird vor ben anderen ber Bor-

jug gegeben merden.

Die Ristalpreife betragen bei ber Stagion : Buczacz . . 5600 ft.

Diefe Riefalpreife find fur ein ganges Sahr berechnet, wornach für die gegenwartige Pachtperiode der entfallende Betrag gu ermitteln ift.

Die Offerenten muffen mit 100'0 Babium belegt fein. Die übrigen Pachtbedingungen find wie bei Merarial . Mauthen und fonnen in ber freisbehordlichen Ranglei eingefehen merden.

Bon der f. f. Kreisbeborbe.

Stanislau, ben 2. Upril 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3869. Ze strody Stanisławowskiego c. k. urzędu obwodowego bedzie przedsięwzięta na mocy rozporzadzenia wysokiego c. k. namiestnictwa z daia 16. marca 1860 do 1. 3064 w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na Stanisławów-Burszlyńskiej, Sielec-Zaleszczyckiej i Czortkow-Monasterzyckiej krajowej drodze na czas od 1. czerwca do ostatniego października pertraktarya w drodze ofert pisemnych w kancelaryi obwodowego urzedu w Stanisławowie 26. kwietnia 1860 o godzinie 6tej przed południem.

Stacye mytowe i wymiary taryfy sa następujące: A. Na Stanisławów-Bursztyńskiej drodze:

1) Stacya Jamnica i myto drogowe za 3 mile i mostowe podług II. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu drogowe 6 c. — mostowe 4 c.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowo 3 c. - mo-

stowe 2 c.

Od sztuki bydła drobnego, drogowe 11/2 cent. — mostowe 1 cent.

2) Stacya Haliez myto drogowe za dwie mile i mostowe podług III. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu, drogowe 4 c. - mostowe 6 c.

Od sztuki bydla ciężkiego pędzonego, drogowe 2 c. - mo-

stowe 3 c.

Od sztuki bydła drobnego, drogowe 1 c. — mostowe 11/2 c.

Na Sielec - Zaleszczyckiej drodze:

1) Stacya Tłumacz, myto drogowe za trzy mile, a zatem od sztuki bydła w pociągu, drogowe 6 cent.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowe 3 c.

drobnego, drogowe 11/2 c. 2) Miłowanie, myto drogowe za dwie mile i mostowe podług II. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu drogowe 4 c. mostowe 4 c.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowe 2 c. - mo-

stowe 2 cent.

Od sztuki bydła drobnego, drogowe 1 c. - mostowe 1 cent. 3) Stacya Jezupol, myto drogowe za mile i mostowe podług III. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu, drogowe 2 c. - mostowe 6. c.

Od sztuki bydla ciężkiego pędzonego, drogowe 1 c. - mostowe 3 c.

Od sztuki bydła drobnego drogowego 1/2 c. - mostowego 11/2 C.

C. Na Czortków-Manasterzyskiej drodze:

Stacya Buczacz, myto drogowe za 2 mile i mostowe podług II. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu drogowe 4 c. - mostowe 4 c.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowe 2 c. - mostowe 2 c.

Od sztuki bydła drobnego pędzonego, drogowe 1 c. - mostowe 1 c. w austr. mon.

Rogatki mytnicze, tam gdzie jeszcze takowych niema, sprawią się z funduszu, miejsca ustanowienia będą w drodze komisyi przeznaczone.

Strony konkurencyjne będą mieli przy ofertach pierwszeństwo.

Ceny fiskalne sa nastypujące: Przy stacyi Jamnica . . . . . . . . . . . . . 3000; zł. dto. dto. dto. Jezupol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 zł. dto.

Buczacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5600 zł. dto. wal. austr. Te ceny sa za cały rok obliczone, według których za czas

dzierzawy wypadająca kwota stosunkowo obliczona będzie. Przy ofertach ma być załączone wadyum 10%.

Reszta warunków dzierzawy są takie jak przy rządowych mytach, i można takowe każdego czasu w urzedzie obwodowym przej-

Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 2. kwietnia 1860.

Edift.

Mro. 2208. Bon bem f. f. Stanisławower Rreie. ale Dechfel. gerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Saul Glaser mit Diefem Gbifte befannt gemacht, es habe wider benfelben Henie Segalla unterm 2. Marg 1860 3. 2208 auf Grundlage bes afgeptirten Drigi= nal-Mechfels ddto. 19ten September 1858 um Zahlungsauflage ber Wechfelfumme pr. 500 fl. RM. ober 525 fl. ofterr. Bahr., f. N. G. gebeten.

Da ber Bohnort bee Belangten unbefannt ift, fo mirb bemfelben ber Landesabvofat Dr. Eminowicz mit Gubftituirung bes Landess abvotaten Dr. Bardasch auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis: ale Wechselgerichte.

Stanisławów, den 13. Marg 1860.

G b i f t, (729)

Dr. 1712. Das Tarnopoler f. f. Kreisgericht macht befannt, baß in ber Rechtsfache bes Kiwa ober Ekiwa Werfel miber Abraham Eber zw. N. Sobelsohn wegen Zahlung von 269 fl. 50 fr. oft. 28. f. R. G. die erefutive Feilbiethung ber, dem Abraham Eber gm. R. Sobelsohn gehörigen, in Tarnopol gelegenen Salfte ter Realitates hälfte Mr. 66-69 unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen

1) Bur Abhaltung dieser Lizitazion werden zwei Termine, und zwar am 7. Mai 1860 um am 4. Juni 1860, jedesmal um 3 Uhr Rachmittage festgefest.

2) Bum Ausrufepreife biefer Salfte ber Realitatehalfte wird beren Schagungewerth mit 631 ft. 2 fr. oft. Wahr. angenommen.

3) Jeder Rauflustige ift verbunden den Betrag pr. 63 fl. 12 fr. öft. Babr. ale 10% Badium bes Schätungewerthee im Baaren oder in Pfantbriefen ber galig. Rreditanftalt, ober in Ctaateobligagionen, beibe lettern nach tem neuesten Rurse ber Lemberger Beitung als Angeld (Badium) ju Sanden der Feilbiethunge . Rommiffion bor bem Beginn ber Lizitagion zu erlegen, welches dem Dieiftbiethenden in ben Raufpreis eingerechnet, ben Uebrigen aber gleich nach ber Ligitagion jurudgestellt merben mirb. Der Grefugionefuhrer Kiwa Werfel, im Falle er als Rauflustiger erscheint, bleibt vom Erlage dieses baaren Dadiums gegen bem befreit, baß berfelbe bei ber Ligitagione Rommiffion mit einer ob biefer im Laftenftande ber befagten Realitätshalfte Mr. 66-69 zu seinen Gunften intabulirte Summe pr. 256 fl. 40 fr. RM. intabulirten Erflärung , bag berfelbe mit biefer Summe für bie genaue Buhaltung der Ligitagionebedingniffe hafte, fich ausweise.

4) Der Ersteher ift verbunden den angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen vom Tage, an welchem ihm ber, ben Feilbiethungeatt bestärigende Bescheib jugestellt werden wird, gerechner, an bas hiergerichtliche Erlagsamt um fo gewiffer baar ju erlegen, als fonft eine neuerliche Ligitagion biefer Galfte ber Realitatehalfte auf feine Gefahr und Roften ausgeschrieben, und biefelbe nur in einem Termine und um mas immer fur einen Preis hintangegeben werden wird. -Ralle ber Grefugioneführer Kiwa Werfel ber Erfteber biefer Galfte ber Realitatehalfte verbleiben murbe, ift berfelbe von bem baaren Gr. lage bes Roufschillings in bem Dage befreit, als folder feine Forderung pr. 269 fl. 50 fr. oft. Bahr. etreicht, und es genugt beffen fchriftliche Erflarung, bag er feine befagte Forberung f. R. G. mit biefem Raufschillinge fompenfirt, welche Grtlarung die Stelle bes baaren Erlages ju vertreten, fo bag ber Erefugioneführer Kiwa Werfel benjenigen Theil bes Raufschillings, welcher feine befagte Forderung

f. R. G. übersteigt, auf bie obige Art ju erlegen hat.

5) Un beiden obigen Terminen wird biefe Salfte ber Realistatehalfie Dr. 66-69 nur um ober über ben Schätzungewerth hintangegeben werden. Gollte aber in biefen zwei Ligitagionsterminen fein berartiger Raufichilling angebothen werben, ale ber Schäfungewerth beträgt, aledann wird bie Tagfahrt jur Ginvernahme ber auf diefer Salfte ber Realitatebalfte Rr. 66-69 fichergestellten Glaubiger gur Festsetzung erleichternter Ligitagionebedingungen auf ben 7. Juni 1860 um 4 Uhr Nachmittags anberaumt, zu welcher fammtliche Glaubiger mit bem Auftrage hiergerichts zu erscheinen vorgeladen werden, daß Die Ausbleibenden ber Dehrheit ber Stimmen ber Erscheinenden gugegablt werben. — Rach diefer gepflogenen Berhandlung wird ber 3. Ligitazionstermin ausgeschrieben, auf welchem diese Balfte der Realistätshälfte Rr. 66-69 auch unter bem Schähungswerthe veraußert merden wird.

6) Ift ber Meiftbiethende geholten, Die auf der Salfte ber Reafitatshälfte haftenden Schulden, insoweit fich der zu biethende Preis erftreden wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihre Forderung por ber etwa vorgeschehenen Muffundigung nicht annehmen wollten.

7) Benn ber Meifibiethende ben gegenwärtigen Ligitagionebedin. gungen genau entsprochen haben wird, fo wird ihm bas Gigenthumsbetret ausgefolgt, berjelbe über fein Unfuchen, jeboch auf feine Roften ale Eigenthumer dieser Galfte ber Realitatehalfte intabulirt, in ben phyfifchen Befit eingeführt, und werden fammtliche auf der Balfte der fräglichen Realitätebalfte haftenden Laften, mit Ausnahme ber Grundlasten und derjenigen, welche ber Ersteher nach ber 6. Ligitazionsbesbingung zu übernehmen haben murbe, gelöscht, und auf den Kaufs schilling übertragen.

8) Die Eigenihumenbertragungsgebuhr hat ber Erfteber felbft au Sinsichtlich der auf biefer Realitätshälfte haftenben Laften werden die Raufluftigen an das Grundbuchsamt, in Betreff ber Steu.

ern an bas f. f. Steueramt gewiesen.

9) Der Schätzungsaft und ber Tabularextraft ber ju veräußernden Galfte der Realifatehalfte Mr. 66-69 konnen in der hiergericht= lichen Registratur ober bei ber Ligitagion felbst eingesehen merben.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden diejenigen Blaubiger, welche nach dem heutigen Tage an die Gewähr gelangen follten, oder benen die Bernantigung von der ausgeschriebenen Feilbiethung aus mar immer für einem Grunde nicht rechtzeitig ober gar nicht zugestellt merben follte, burch ben benfelben in ber Berfon bes Berrn Landes.Abvotaten Dr. Frühling mit Gubfituirung bes Beirn Landes - Abvofaten Dr. Blumenfeld bestellten Rurator, so wie auch burch Goift verständigt.

Tarnopol, am 26. März 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 1712. C. k. Sad obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszem, iz w sprawie Kiwy czyli Ekiwy Werfel przeciw Abrahamowi Eber dwojga imion Sobelsohn względem zapłacenia kwoty 269 zł.

COOK prist at my pringfelless

50 kr. wal, austr. wraz z przynależytościami przymusowa sprzedaz połowy od pod Nr. 66-69 w Tarnopolu położonej, do Abrahama Eber dwojga imion Sobelsohn należącej połowy realności pod następującemi warunkan.i odbędzie się:

1) Sprzedaż ta odbędzie się w dwóch terminach, t. j. 4go maja i 7. czerwca 1840, każdą razą o godzinie 3ej po południu.

2) Za cenę wywołania tej połowy od połowy realności stanowi się cena szacunkowa w kwocie 631 zł. 2 kr. wal. austr.

3) Każden chęć kupna mający obowiązanym będzie kwotę 63 zł. 12 kr. wal. austr. jako wadyum w gotowiżnie, albo w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, albo w publicznych papierach rządowych, ostatnie dwa podług najnowszego kursu gazety lwowskiej do rak komisyi przed zaczęciem się sprzedaży złożyć, które to wadyom nabywcy w cenę kupna wliczone, innym zaś zaraz po licytacyi zwrócone będzie. Gdyby egzekucyę prowadzący Kiwa Werfel jako chęć kupna mający wystapić chciał, tedy tenze od złożenia wadyum w gotowiźnie tylko pod tym warunkiem uwolnionym będzie, jeżeli na sumie 556 zł. 40 kr. m. k. na połowie realności Nr. 66-69 na jego korzyść zaintabulowanej nad intabulowanem oświadczeniem, iz tą kwotą za dotrzymanie warunków licytacyi ręczy, przed komisją licytacyjną się wykaże.

4) Nabywca obowiązanym będzie ofiarowaną cenę kupna w 30 dniach licząc od dnia, na którym mu uchwała sądowa, akt licytacyjny potwierdzająca doręczoną będzie, do tutejszego depozytu sądowego tem pewniej w gotowiżnie złożyć, gdyż w przeciwnym razie powtórna sprzedaż tej połowy od polowy realności w jednym terminie za jakabadź cenę sprzedana będzie. — Gdyby egzekucyę prowadzący Kiwa Werfel te połowe od połowy realności nabył, uwalnia się tegoż od złożenia ceny kupna w gotowiżnie w miarc o ile jego pretensya 269 zł. 50 kr. w. a. wynosi, i jego oświadczenie, że jego wyż wspomniona pretensya z przynależytościami z ta cena kupna się znosi, dostatecznem będzie, które to oświadczenie miejsce złożenia gotowizny tak zastąpi, że egzekucyę prowadzący Kiwa Werfel tę cześć ceny kupna, która wyż wspomnioną pretensyę wraz z przynależytościami przeniesie, powyższym sposobem złożyć ma.

5) W obydwóch powyższych terminach ta połowa od połowy realności Nr. 66-69 tylko za lub nad cenę szacunkową sprzedaną będzie. Gdyby w obydwóch tych terminach cena kupna cenę szacunkową wynosząca ofiarowaną niebyła, postanawia się termio na 7. czerwca 1860 na 4ta godzinę po południu, na którym wszyscy wierzyciele hypoteczni do ustanowienia ułatwiających warunków z tem zastrzeżeniem stanąć mają, iż nieobecni większości głosów obecnych policzeni beda. Po tej rozprawie rozpisze sie trzeci termin licytacyjny, na którym wspomniona połowa od połowy realności pod 1. 66-69 nawet niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

6) Nabywca obowiązanym będzie na tej połowie od połowy realności istniejące ciężary, o ile ofiarowana cena wypiesie, na siebie przyjąć, jezeliby wierzyciele swych pretensyi przed umówionem

wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli.

7) Jeżeli nabywca tym warunkom licytacyjnym zupełnie odpowie, wydany mu będzie dekret własności, on na jego prosbę jednakże na własne koszta za właściciela tej połowy od połowy realności intabulowanym i w fizyczne posiadanie wprowadzonym będzie, i wszystkie na tej połowie wspomnionej połowy realności istniejące ciężary z wyjątkiem cięzarów gruntowych i tych, któreby nabywca według 6go warunku przyjąć miał, wycztabulowane i na cenę kupna przeniesione będą.

8) Należytości od przeniesienia własneści ma nabywca sam ponosić. Względem ciężarów na tej polowie od połowy realności istniejących odsyła się chęć kupna mających do tabuli miejskiej, a

względem podatków do urzędu poborczego.

9) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny sprzedać się mającej połowy od połowy realności można przejźrzeć w tutejszo-sądowej

registraturze lub przy samej licytacyi.

O tej rozpisanej sprzedaży uwiadamia się wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu dzisiejszym w ksiegach tabularnych zabezpieczeni zostali, albo którymby uwiadomienie o rozpisanej sprzedazy przymusowej nie dość wcześnie albo wcale doręczonem niebyło, przez ustanowioucgo tymże kuratora w osobie p. rzecznika krajowego Dr. Frühlinga w zastępstwie p. rzecznika krajowego Dr. Blumenfelda, tudzież przez obwieszczenia publiczne.

Tarnopol, dnia 26. marca 1860.

Cobift.

Mr. 1918. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte mirb bem abmefenden und dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Paul Mehrl befannt gegeben, daß mit Befcheid des Tarnopoler f. f. Rreisgerichtes vom 23. Februar 1857 3. 1053 Die Superintabulirung ber Summe pr. 300 fl. RM. f. M. G. fur Salamon Langer auf ber im Laften= ftande der bem Paul Mehrl gehörigen Salften der Realitaten Rr. 696 und 708 ju Tarnopol fur Slawka Freudenthal einverleibten Summe pr. 300 fl. RM., wie auch des 35jahrigen Miethrechtes ber Slawka Freudenthal bewilligt, und mit Befdeid besfelben Rreisgerichtes vom 30. August 1858 3. 5541 Mayer Byk ale Eigenthumer ber wie oben für Salamon Langer superintabulirten Summe pr. 300 ft. RD. f. R. G. intabulirt murde, welche beiden Tabularbescheibe bem Paul Mehrl burch ben ihm gleichzeitig bestellten Rurator Dr. Delinowski, melchem Abvofat Dr. Kolischer substituirt mirb, jugestellt merben.

Tarnopol, am 26. März 1860.

(1)

(753) 191 Kundmachung.

Mrv. 7207. Bom Lemberger f. f. Canbeegerichte in Bivilfachen wird hiemit fundgemacht, bag über Ansuden bes herrn Karl Pietsch jur hereinbringung ber mider die Fr. Agnes Kaminska erflegten Forberung pr. 650 fl. RM., ober 682 fl. 50 fr. ö. 2B. fammt 5% vom 1. November 1848 gu berechnenden Binfen und Grefugionefoften pr. 10 fl. öfterr. Wahr., fo wie über Anlangen ber galig. Sparfaffe gur Befriedigung ter gegen Gr. Agnes Kaminska mit dem Uriheile bes bestandenen Lemberger Magistrates vom 23. März 1850 Bahl 5211 erfiegten Cumme pr. 699 fl. 15 fr. RM. f. D. G., Erefugionetoffen pr. 13 fl. 70 fr. öfteir. Babr., bann bec gegenwärtig mit 8 fl. 46 fr. Jöfterr. Mahr. jugesprodenen weiteren Grefugionetoften, bie exefutive Beräußerung ber sub Nro. 227 und 328 4/4 in Lemberg gelegenen, gegenwärtig dem Geren Josef Terenkoezy gehörigen Realitäten in einem Ligitazionstermine, b. i. auf ben 24. Mai 1860 um 10 Uhr Bormi tage hiergerichts ausgeschrieben, und unter folgenden Bebingungen abachalien merden mird:

1) Bum Musrufepreise wird ber ge ichtlich erhobene Schapungemerth der gedachten Realisaten pr 4381 fl. 28 fr. R.M. oder 4600 fl.

54 fr. öfferr. Währ. angenommen wille mall 2) Jeder Raufluftige ift gehalten ben Betrag von 400 fl. öfterr. Wahr, im Baren oder in galig. Spartaffarucheln als Babium gu handen der Lizitazions Kommission zu erlegen, welcher dem Ersteher in das erfte Drittel bee Raufschillinge eingerechnet, ben übrigen Dittligitanien aber sub CN 2 23 urbagestellt werden nitd. 1 11-11 11 11 2 2 NO dus

3) Der Ersteber ift gehalten ein Drittel bes. angebothenen Rauf-Schillings binnen 30 Sagen nach Buftellung bee, den Eigitagioneaft benehmigenden Befdeiter im Baren ober in galig Cpartaffabudeln an bas Gericht zu erlegen, bie zwei andern Drittel bes Raufschillinge bagegen binnen 30 Tagen nach Buftellung bes, die Bablungeordnung der Sppothefarforderungen feststellenden Befcheibes ju Gericht ober ju Banden der darin angewiesenen Glaubiger gu bezahlen, bis babin aber von tiefen zwei Dritteln bes Raufschillings bie vom Tage der physifchen llebernahme ber erfauften Realitaien ju berechnenden 5% Binfen halbjährig vorbinein an das Gericht abzuführen.

4) Der Gifteber ift gebalten bie auf ben gedachten Realitäten hppothezirten Schulden nach Maggabe feines Meiftbothes zu übernehmen, wenn einer oder ber andere Gläubiger feine Forderung anzuneh.

men fich weigern wurde.

5) Sobald ber Erfteher bas eine Drittel des Raufschillings erlegt haben wird, wird ibm bas Gigenthumedefret bezüglich der erfauften Mealitäten ausgefertigt, und er als Gigenthumet Davon, jedoch nur unter ber Bedingung intabulirt werden, daß gleichzeitig auch die Intabulis rung bes rudffandigen Kauffchillings fammt 5% Intereffen auf feine Roften erwirtt merbe, fodann werben bie erfauften Realitäten ihm in ben phyfifchen Befit übergeben, und alle darauf haftenden Schulden, mit Alusnahme jener, die er etwa ju übernehmen batte, fo wie der Grundlaften, aus den erfauften Realitaten gelofcht und auf den Rauf. fcilling übertragen werden.

6) Die Gebühren fur bie llebertragung bes Gigenthums und fur bie Intabulagion des ruditancigen Raufschillings f. D. G. bat der

Ersteber aus Eigenem zu tragen.

7) Sollte ber Raufer welcher immer ber obigen Bebingungen nicht nachkommen, fo mirb auf feine Gefahr und Roften bie Religitogion ausgeichrieben und bie gebachten Realitaten auch unter bem Conbungewerthe um welchen Preie immer in einem einzigen Termine berfleigert werden, wobei der wortbruchige Raufer fur den Altgang bes Rauffdillinge nicht nur mit bem Babium , fonbern auch mit feinem fonstigen Bermögen verantwortlich bleibt, bagegen ber erzielte Debrbetrag ben Sypothefargläubigern zufallen foll.

8) Die gedachten Realitäten werden in einem Termine um mas

SUM BUT

immer für einen Preis verfauft merben.

Bon diefer Seilbiethung werden beibe Partheten, fammtliche Spothefarglaubiger, und zwar die befannten Mufenthaltes, als: 1) Selig Teni Frankel, 2) Berr Viktorin Mankowski, 3) Berr Jakob Schraml, 4) die f. f. Finang. Profuratur Ramens des h. Merars, dagegen die unbekannten Aufenthaltes, ale: Alfred Skalinski, Rosalia Kaminska verehelichte Mankowska, fo mie alle jene, benen ber gegenwartige Befcheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugeffellt merben tonnte, ober welche erst später an die Gewähr gelangen follten, durch den schon früher in ber Person bes herrn Advokaten Dr. Witwicki mit Substituirung tes herrn Abvofaten Dr. Malinowski bestellten Rurator verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, ben 27. Marg 1860. retransleng divisit sixtes HR

## Obwieszczenie.

Nr. 7207. U. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych wiadomo czyni niniejszem, iz na zadanie p. Karola Pietscha, celem zaspokojenia przeciw p. Agnieszce Kamińskiej wygranej należytości w kwocie 650 złr. m. k. czyli 682 złr. 50 kr. w. a. wraz z odsetkami 5% od 1go listopada 1848 i kosztami egzekucyi w kwocie 10 zł. w. a., tudzież w skutek żądania galicyjskiej kasy oszczędności, celem zaspokojenia przeciw Agnieszce Kamińskiej wyrokiem byłego magistratu Iwowskiego z dnia 23. marca 1850 do l. 5211 wywalczonej sumy 699 zlr. 15 kr. m. k. z przynalczytościami, kosztów egzekucyi 13 zlr. 70 kr. w wal. austr., jako też i teraz przyznanych kosztów 8 złr. 46 kr. wal, a. publiczna sprzedaż realaości we Lwowie pod Nr. 327 i 3284/4 położonych, do p. Józefa Terenkoczy należących, w jednym tylko terminie, t. j. na dniu 24. maja 1860 o godz. 10. przed południem w c. k. sądzie tutejszym pod nastepującemi warunkami przedsięwzieta bedzie:

1) Za cene wywołalną ustanawia się wartość szacunkowa obudwu realności w sumie 4381 zlr. 28 kr. m. k. czyli 4600 zlr. 54 kr. wal. austr.

2) Cheć kupienia mający obowiązany jest, kwote 400 zł. wal. austr. w gotowiznie lub tez w książeczkach galie, klasy oszczednošei jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, którato kwota kupicielowi w pierwszą trzecią część ceny kupna wrachowaną, innym

3) Kupiciel obowiązany jest, trzecią część podanej ceny kupna w 30 dniach po doreczeniu uchwały, akt licytaryjny potwierdzającej, w gotowce, lub też w książeczkach kasy oszczędności do sądo złozyć, zaś dwie trzecie części ceny kupna po dorcezeniu uchwały ustanawiającej porządek wierzycieli hypotekowanych do sądużzłożyć lub też wierzycielom przekazanym zapłacić, do owego zas czesu dd tych dwoch trzecich części ceny kupna od dnia fizycznego objęć a kupionych realności liezyć się ma ace 5% odsetki potrocznie z góry do c. k. sądu składać.

4) Kupiciel obowiązany jest na tychże realneściach zabypote-kowane długi w miare ceny kupna do zapłacenia przyjąć, gdyby

który z wierzycieli swej należytości przyjąć nie chcial,

zas współlicytantom zwrócona bedzie.

5) Jak tylo kupiciel trzecią cześć ceny kupna złoży, wydanym mu będzie dekret własności kupionych realności, i teuze za właściciela tychże, jednakowoz pod tym tylko warunkiem intabulo-wanym będzie, skoro równocześnie intabulacya resztującej ceny kupna z 5% odsetkami kosztem jego uskutecznioną zostanie, w ówczas oddane mu bedą kupione realności w fizyczne posiadanie i wszystkie na tychze cięzące długi, z wyjątkiem tych, które na się przyjął, tudzież i gruntowych ciężarów z kupionych realności wymazane i na cene pupua przeniesione zostana.

6) Nalezytość z przeniesienia własności i intabulacyi resztują-

cej ceny kupna wypływające ma kupiciel sam ponesić.

7) Gdyby kupiciel któremukolwiek z powyższych warunków zadość nie uczynił, natenczas kosztem i niebezpieczeństwem jego relicytacya pomienionych realności rozpisana i takowe nizej ceny szacunkowej, za jaką bądz cenę w jednym tylko terminie sprzedane bedą - w skutek czego kupiciel słowa niedotrzymujący za ubytek ceny kupna nietylko zakładem swym, lecz także całym swym majątkiem odpowiedzialnym się staje, uzyskana zaś większa ceną kupna na korzyść wierzycieli przypadnie.

8) Pomienione realności w jednym tylko terminie za jakakol-

wiek cenę sprzedane zostaną. Z rady c. k. sądu krajowego. ber der deregaging der red

Lwów, dnia 27. marca 1860.

G b i f t,

Mro. 650-Civ. Bom Serether f. f. Bezirfsamte als Gericht und Mealinstang wird über Unsuchen des f. f. Bukowinaer Landesgerichtes vom 10. Februar 1860 Babl 1053-Civ. jur öffentlichen Renntnig ge= bracht, daß jur Befriedigung der dem Leib Achner wider Chaim Rossler gebührenden Bechselforderung von 3150 fl. ofterr. D. fammt %,100 vom 16. Mai 1857 an zu berechnenden Binfen, dann der bisherigen Gerichtes und Exekuzionekoffen von 3 fl. 513/4 fr., 5 fl. 90 kr. oft. 20 und 9 fl. 51 fr. öfterr. B., die bem Lettern gehörige, in Screth sub Nr. top. 33 gelegene Realität im Grefuzionswege an drei nach einander folgenden Teiminen des 4. Mai 1860, 5. Juni 1860 und bes 4. Juli 1860 immer um 10 Uhr Vormittags im Gebäude des Serether f. f. Bezirksamtes nach vorläufiger Kundmachung mittelft Eriftes unter nachstehenden Bedingungen öffentlich verkauft werden wied:

1) Bum Auerufepreise der ju veraußernden Realität sub Nr. top. 33 ju Sereth wird der gerichtlich erhobene Schabungemerth pr. 2413 fl.

öfterr. 2B. angenommen.

2) Jeder Ligitagioneluftige ift gehalten ein 5%tiges Badium, und zwar in der runden Summe von 121 fl. öfterr. W. vor Beginn der Lizitazion zu Banden der Lizitazions-Rommiffion im Baaren zu erlegen, welches bem Erfteber in die erfte Raufschillingsrate eingerechnet, ben übrigen Lizitanten aber gleich nach beendigter Lizitazion von der Kom-

miffion jurudgeftellt werben wirb.

3. Der Erfteber ift gehalten, Die Galfte des Bestoothes mit Ginrechnung des Badiums nach der an ihn erfolgten Bustellung des Bescheides über bie Unnahme bes Ligitagioneaftes zu Gericht ad depositum bes Serether f. f. Begirtsgerichtes ju erlegen, wo fodann bemfelben Die erstandene Realitat in physischen Befit übergeben merden wird, die zweite Salfte bes Raufpreifes aber hat ber Bestbiether binnen 30 Iagen nach ber ihm erfolgten Buftellung ber über bie Rethe und Ordnung der zu befriedigenden Oppothefarglaubiger zu erlaffenden Bahlungstabelle beim Serether f. f. Bezirfegerichte ju erlegen und bis bas hin von diefer Galfte bes Bestbothes 5/100 Binfen, vom Tage ber Uebernahme ber erftandenen Realittat im phyfifchen Befige angefangen, in antigipativen halbfährigen Raten burch Erlag ad depositum ju ents richten.

4) Sobald ber Ersteher biese Ligitagionebedingniffe erfüllt haben wird, fo wird bemfelben bie Gigenthumeurtunde ausgefolgt, berfelbe über beffen Ginschreiten als Eigenthumer ber erstandenen Realität ins tabulirt und alle hierauf haftenden Laften extabplirt und auf ten Bests both übertragen werden.

5) Bom Tage ber Befihubernahme ber erftandepen Realität burch ben Ersteher mird berfelbe alle auf biefer Realität haftenben Steuern und sonstigen öffentlichen und Gemeindeabgaten aus Gigenem ju tra=

6) Sollte ber Bestbiether biefen Bedingungen wie immer nicht nachkommen, fo wird biefe Realitat auf beffen Gefahr und Roften meis ter bei einem einzigen Ligitagionstermine auch unter bem obigen Schabungemerthe und um jeden Preis veräußert und jedenfalls das Badium für verfallen erflart merden.

7) Die Realität wird in ben erften zwei Ligitagionsterminen nur über ober wenigstens um ben Schagungswerth, beim britten Termine auch unter bem Schapungemerthe und um jeden Preis beraußert

merden.

Bon biefer offentlichen Lizitagionsausschreibung werden die Streittheile Leib Achner und Chaim Rössler, - dann sammtliche Tabulargläubiger, ale: Serether Stadtfommune durch ihren Kommunal : Bers walter herrn Joseph Pietschmann, - herr Johann Mrazek, Benjamin Rössler, Jakob Kohn, Schmaje Steinberg, ber f. f. Fistus, Ramens h. Militararars und M. Rachmiel Mises durch Advokaten Dr. Fechner, endlich alle biejenigen, denen ber gegenwärtige Befcheid aus mels dem immer Grunde nicht rechtzeitig jugeftellt werden fonnte ober bie mittlerweile in das Grundbuch gelangen follten, durch den ad hunc actum bestellten Kurator in der Person des herrn Joseph Lange verflandigt werden.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte. Sereth, am 16. März 1860.

Kundmachung. (746)

Dro. 11848. Bom Stanislawower f. f. Riefsgerichte mirb in ber Exefugioneangelegenheit des herrn Philipp Vacano miber Johann Halaway, Marian Halaway, Vitalia Halaway und bie liegende Maffe nach Adolfine Halaway im weiteren Grefuzionszuge bes am 17. Janner 1856 3. 451 gefchloffenen gerichtlichen Bergleiches gur Bereinbringung der dem herrn Philipp Vacano gebuhrenden Summe von 2999 ft. 57 fr. KM. sammt bem Intereffenructstanbe bis 13. Marg 1854 im Beirage von 50 ft. KM. und vom 13. Marg 1854 gu 5/100 bis gur Befriedigung bes Rapitale laufenben Binfen, bann Gerichtefosten von 10 fl. &M. und Grekuzionekoften von 68 fl. 3 fr. öfterr. Währ, eine neuerliche exefutive Weilbiethung ber bem Berrn Johann Halaway in 2/3 und bem Serrn Marian, ber Fr. Adolfine und Vitalia Halaway ges hörigen, in Stanislau sub Consor. Nr. 215 und 2161/4 gelegenen Recalitat in einem einzigen Termine, d. i. am 27. Juni 1860 um 9 Uhr Bormittage ausgeschrieben und felbe hiergerichts unter nachstehenden erleichternden Lizitazione=Bedingungen abgehalten :

1. Bum Auerufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Schabunge. merth pr. 40875 fl. 2 fr. RM. ober 42918 fl. 781/2 fr. ofer. Wahr.

angenommen.

2. Jeber Rauflufige hat vor Beginn ber Feilbiethung 5/160 bee Schägungewerthes, b. i. 2146 fl. oft. D. im Baaren oder in öffent= lichen Rreditspapieren wie auch Sparfaffebucheln, lettere beibe jedoch nach bem am Eizitagionetermine bestehenden Rurfe zu Banden ber Ligi.

tagionefommiffion als Badium ju erlegen.

3. Dem Grefugioneführer frn. Philipp Vacano beffen Forberung bon 2999 fl. 57 fr. f. R. G. über die in Erefugion gezogene Realitat Mr. 215 und 2161/4 am Zweiten verfichert und liquid ift, wirb bas Recht eingeräumt, ohne Erlag bes Labiums mitzubiethen, wenn derselbe den als Vadium bestimmten Betrag von 2146 fl. öft. Bahr. über der obbenannten Sppothekarforderung sichergestellt und fich hierüber vor Beginn der Feilbiethung bei ber Ligitazionetommiffion ausgewiesen haben wird.

4. Der Räufer ift verbunden, die auf diefer Realität haftenden liquiben Schulbforberungen in fo weit der Raufschilling hinreicht, ju

übernehmen, falle bies bie Glaubiger verlangen follten.

8. Der Meiftbiether ift verpflichtet, binnen 30 Tagen nach Grhalt des ben Berfteigerungeaft jur Gerichtewiffenschaft nehmenden Be--scheibee, 1/3 Theil tes Kaufschillings gerichtlich zu erlegen, und über bie übrigen 2/3 Theile sammt 5/100 in halbjährigen antigipativen Raten ju gahlenden Binfen und ber Berbindlichkeit, biefe übrigen 3/3 Theile binnen 30 Tagen nach Erhalt ber Bahlungstabelle zu berichtigen, eine intabulationsfähige Schuldurkunde auszustellen, wo fodann ihm bas Gigenthumsbefret ausgefertigt, er als Eigenthumer im Aftivstanbe, ber Rauficillingereft aber im Lastenstanbe biefer Realitat intabulirt, bie barauf haftenden Baften mit Ausnahme ber etwa ju Folge Bedingung 4. übernommenen extabulirt und der Griteber in den phyfifden Befit biefer Realität eingeführt werden wird.

6. Sollte ber Raufer irgend einer Ligitagionebedingung nicht Benuge leiften, fo wird auf feine Roften und Gefahr die Religitagion ohne einer neuen Schätzung in einem einzigen Termine vorgenommen, bei welchem diefe Realitat um jeden Breis unter bem Schapungewerthe verfauft merden mitt, und ber fontraftbruchige Raufer bleibt fur jeden hieraus entspringenden Schaten nicht nur mit feinem Badium, fondern

mit feinem ganzen Bermögen verantwortlich.

7. Wird biefe Realität bei bem obigen festgesetten Termine um mas immer fur einen Betrag veräußert merben.

8. Der Berkauf geschieht in Pausch und Bogen, daher wird bem

Käufer für einen allfälligen Abgang feine Gemahr geleiftet.

9. Der Räufer ift verbunden von dem Tage der Ginführung in den physischen Besit der gefauften Realität alle laufenden Steuern und sonstigen Laften zu tragen.

Bon biefer ausgeschriebenen Ligitagion werden beide Bartheien und die intabulirten Gläubit er zu eigenen Sänden, ferner die liegende Maffe nach Adolfina Halaway - bann jene Gläubiger, denen ber gegenwärtige Bescheid vor dem Termine, wie auch die weiteren Bescheide aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden tonnten oder welche später ein Sypothekarrecht zu biefer Realität erworben haben burch ben bereits bestellten Rurator in der Berfon bes frn. Abvofaten Kolischer mit Substituirung des grn. Advokaten Skwarczyński verftandiget.

Stanislau, ben 29. Februar 1860.

1) \_ en ede . Itib e den En (735) 1360 .127 .13 02 .. C 8 t i4 t t. (1)

Mr. 2825. Bom Haliczer f. f. Begirteamte ale Gerichte mird hiemit fundgemacht, daß über Ansuchen des f. t. Bezirfeamtes als Be-1 richtes ju Manasterzyska zur Hereinbringung der durch Chaje Breitbart wider bie Gebruder Johann und Ambros Worona erfiegten Summe pr. 2080 fi RM. f. M. G. bie exefutive Feilbieihung bes ju Halicz sub CN. 22, 23 und 24 hinter ber lat. Pfarrfirche gelegenen, bem Johann Worona gehörigen Grundstückes am 25. Juni, 19. Juli und 20. August 1860, jedesmal um 9 Uhr Bormittage abgehalten merden imird, und zwar bei den zwei erften Terminen um oder über ben Ausrufspreis pr. 200 fl. AD., beim britten Termine hingegen auch unter Diesem Preise.

Die übrigen Ligitagionebedingungen und ber Schähungsaft fon-

nen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Halicz, am 3. April 1860. we of meaning

midwalet and midponstrill man E d y k t.

Nr. 2825. C. k. Sąd powiatowy w Haliczu czyni niniejszem wiadomo, ze na zadanie c. k. Sadu powiatowego w Manasterzyskach celem zaspokojenia sumy 2080 złr. m. k. z przynależytościami przez Chaję Breitbart przeciw Janowi i Ambrożemu Woronom wywalczonej odbędzie się w Halickiej izbie sądowej w dniach 25. czerwca, 19. lipca i 20. sierpnia 1860 o godzinie 9tej zrana przymusowa licytacya gruntu w Haliczu pod Nrm. kons. 22, 23 i 24 za kościołem łac. położonego, do Jana Worony nalezacego, a to przy pierwszych dwóch terminach za cenę wywołania w sumic 200 złr. m. k. ustanowioną albo wyżej takowej, przy trzecim terminie zaś także poniżej tej ceny.

Reszta warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy przej-

ANTONI STATISTICS INCIDEN

źrzeć można w tutejszo-sądowej registraturze.

Halicz, dnia 3. kwietnia 1860.

den Die Befrangen für fiellicherten na, bal- Bigrachnes (725) © 8 i f t.

Mro. 688-Civ. Dom f. f. Bezirfsamte ale Gericht in Lisko, Sanoker Rreifes, wird befannt gemacht, es fei Wasyl Horun, Grund. wirth in Szczawne, am 25. Dezember 1855 ohne hinterlaffung einer

lettwilligen Unordnung gestorben.

Da diefem Berichte ber Aufenthalt ber ju biefer Erbichaft berufenen Hryc Horun, Zofia Horun und Maria Horun unbefannt ift, fo merden diefelben aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten gesetten Sage an vei biefem Gerichte ju melben, und bie Erbeertla. rung anzubringen, midrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich melbenben Erben und bem für fie aufgestellten Rurgtor Nikolaus Mielnik abgehandelt werden wird.

Lisko, am 5. April 1860.

d y k t. abundenten, alv; 1) Sette 

Nr. 688 - Civ. C. k. sąd powiatowy w Lisku obwodzie Sanockim wiadomo czyni, że Wasyl Horun, gospodarz gruntowy z Szczawne, na dniu 25. grudnia 1855 zmarł, niezostawiwszy osta-

tniej woli rozporządzenia.

Ponieważ miejsce pobytu Hryca Horun, Zofii Horun i Maryi Horun do tegoż spadku powołanych temuż sądowi wiadomo nie jest, dla tego wzywa się tychze, by w przeciągu jednego roku od dnia niżej wyrazonego liczyć się majacego w tutejszym sądzie się zgłosili i oświadczenie do spadku wnieśli, gdyż przeciwnie tenże spadek z oświadczonemi spadkobiercami i kuratorem dla nich w osobie Mikołaja Mielnik postanowionym przeprowadzony zostanie.

Lisko, dnia 5, kwietnia 1860.

# Anzeige-Blatt.

## Doniesienia prywatne.

Die in Lomberg im Stadtbezirfe in ber unteren Armeniergasse an ber auf den holzmartt führenden Duergaffe gelegenen einft Zezula'schen Saufer Mr. 105 und 106, nebst dem in der rudwärtigen Frontseite gegen ben Solzmarlt ausgehenden Gartengrunde, find aus freier Sand zu verkaufen — Das Mabere ift dafelbst bei Johann Schwaller zu erfragen.

Y amienice niegdyś Zezulów w dzielnicy miasta Lwowa, przy niż-A szej ormiańskiej i przy ulicy poprzecznej na targowice drzewa wiodącej, pod liczbami 105 i 106 znajdujące się, wraz z ogrodem w tylnym froncie do targowicy drzewa przyległym, są z wolnej ręki do sprzedania. — Bliższej wiadomości udzieli na miejscu Jan (756—1)

A strangeries which we going a strength which